aux

N= 94.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, ben 23. November 1825.

Angekommene Fremde vom 17. November 1825.

Hr. Gutsbesiger v. Lipski aus Ludom, I. in Nrv. 243 Breslauerstraße; Hr. Muhlenbesiger Kruse aus Neumuhl, Hr. Juspektor Brandenburg aus Marienswalde, Hr. Justigrath Wittwer aus Meserit, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Kausmann Dietrich aus Berlin, I. in Nrv. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesiger v. Kottswig aus Luchorze, Hr. Offiziant Kolaczkowski aus Warschau, I. in Nrv. 210 Wilhelmsstraße.

Den 18ten November-

Frau Gutsbesitzerin v. Niegolewska aus Mlodasko, Hr. Gutsbesitzer von Zolkowski aus Kasinowo, Hr. Ussessor Schneider aus Buk, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Raufmann Weber und Herr Bereiter Organski aus Riga, I. in Nro. 136 Wilhelmsstraße.

Den Igten Rovember.

Hr. Kaufmann Franger aus Iserlohn, I. in Mro. 243 Brestauerstraße; Dr. Wroblewöfi aus Klunn, I. in Mro. 391 Gerberstraße.

Den 20ten November.

Hr. Gutsbesitzer v. Trepanowssi aus Warschau, I. in Nr. 384 Gerberstr.; Hr. v. Courbier, franzbsischer Capitain a. D., aus Glogau, die Herren Volontair und Unteroffiziere v. Rempsti und v. Nieduszewssi aus Berlin, Hr. Sekretair Herrfeld aus Franksurth a. M., Hr. Kaufmann Richter aus Warschau, I. in Nr. 99 Wilbe.

Ebittal = Vorladung.

Ueber bas Bermogen bes bierfelbft verftorbenen Raufmann Undreas Bis= niewefi, ift auf den Untrag der Beneficial = Erben ber erbschaftliche Liquida= tiod = Prozeg eroffnet worben.

Es werden baher alle biejenigen, welche an bicfen Nachlaß Ansprüche zu ba= ben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 30. Januar f. um o Uhr por bem Landgerichterath Raulfuß in unferem Inftructione = Bimmer anfte= henden Liquidations = Termin, entweder in Person ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben, und gehörig nach= jumeisen, widrigenfalls aber zu gewarti= gen, bag fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verluftig erflart, und an bas= jenige werden verwiesen werden, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe übrig bleibt.

Diejenigen Pratendenten, welche vom perfonlichen Erscheinen abgehalten wer= ben und benen es hier an Befannschaft fehlt, werden bie Juftig = Commiffarien Mittelftabt, Maciejowski und Jafoby in Borschlag gebracht, die sie als Man= batarien mit Bollmacht und Informa= tion verfeben fonnen.

Pofen den 28. September 1825.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarłego tu kupca Andrzeia Wisniewskiego na wniosek sukcessorów beneficialnych process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Zapozywamy przeto wszystkich którzy do spadku tego pretensye miec mniemaia, aby sie na terminie dnia 30. Stycznia r. p. o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kaulfusem w Izbie Jnstrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie swe mieć mogące pierwszeństwo utraca, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstaedt, Maciejowski i Jakoby Kommissarze sprawiedliwości na Mandataryuszów proponujemy, których dostateczną informacyją i plenipoten-

cyia opatrzyć moga.

Poznań d. 28. Września 1825. Ronigl, Preufisches Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemianski, Subhaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers, soll bas im Posener Kreise belegene, gezichtlich auf 19,280 Athir. 3 fgr. 9 ps. abgeschäßte abeliche Sut Lagiewnist cum attinentiis meistbietend verkauft werden.

. Es find dazu die Termine auf

ben 21. Februar, ben 23. Mai, und ben 24. August 1826,

wovon der letztere peremtorisch ist, jebesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem
Landgerichtsrath Elsner in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchen bestzfähige Kauslustige mit der Aufforderung vorgeladen werden, eine Caution von 1000 Athlir. in baarem Gelde oder in Pfandbriesen zu erlegen, und mit dem Bemerken, daß nach Abhaltung des peremtorischen Termins der Zuschlag erfolgen solt, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erferdern.

Auch soll nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings die Loschung sammtlischer eingefragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarf, derfügt werden. Die Taxe und Bedinzungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Dofen ben 10. Oftober 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 19280 talarów 3 égr. 9 fen. 022a00-wana naywięcey daiącemu przedaną bydźma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i dzień 24. Sierpnia 1826.

z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Kensyliarzem Sadu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdatneść kupna maiacych z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucya rooo tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iż po odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaint bulowanych iako też do percepcyi niedoszłych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zady sponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The Sent Here of a toxing on the Sent Senting and the sent of the

Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag einiger Realglaubiger ist am heutigen Tage über die, die Summe von 2505 Athle. betragende Kaufgelber bes zu Rogasen unter Nero. 206 belegenen, bem Kupferschmidt Leopold Wolter zugehörig gewesenen Grundsfücks, ber Liquidations = Prozes eröffnet worden.

Bur Unmelbung ber Unfpruche ber Glaubiger an bas Grundftud, jest beffen Raufgelber, haben wir einen Termin auf ben 28. Januar 1826. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichts : Math Culemann in unferem Gerichte = Schloffe anberaumt, wogu wir bie unbefannten Real = Glaubiger hiermit vorladen, fich entweder perfonlich ober burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie Buffig-Commiffarien Guberian, Sover und Boy borgeschlagen werden, eingufinden, ihre Unspruche gehorig anzuge= ben und nachzuweisen, Die etwanigen Borgugerechte auszuführen, Die Beweismittel bestimmt anzugeben, und bie etwa in Sanden habenben Schriften mit gur Stelle ju bringen, widrigenfalls bie Ausbleibenden ohnfehlbar zu gewärtigen baben, daß fie mit ihren Unfpruchen an bie ichige Maffe werden pracludirt, und ihnen bamit fowohl gegen ben Raufer bes Grundftucks als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= ben foll.

Pofen den 29. September 1825. Ronigl, Preuß. Land gericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek niektórych Wierzycieli realnych został dziś względem pieniędzy kupna nieruchomości w Rogoźnie pod Nr. 206 sytuowaney kotlarza Leopolda Woltera byłey własney summę 2505 talarów wynoszących likwidacyjny proces rozpoczętym.

Do podania pretensyi Wierzycieli do tey nieruchomości a teraz teyże kupna pieniędzy, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Stycznia 1826 zrana o godzinie 10tey przed Sedzia Ziemiańskim Culemann w naszym zamku sądowym, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych ninieyszem zapozywamy, aby się osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych, w celu którym im się Kommissarze Sprawiedliwości Guderyan, Hoyer i Boy proponuia, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili, mięć mogące prawa pierwszeń. stwa wywiedli, dowody dokładnie podali i w ręku maiące pisma z sobą zabrali, w przeciwnym zaś razie niestawaiący niezawodnie spodziewać się maia, iż z swemi pretensyami do teraznieyszey massy prekludowanemi i im z takowemi tak do okupiciela nieruchomości, iako też do wierzycieli pieniędzy których kupna pieniądze rozdzielone będą, wieczne milczenie nakazane zostanie.

Poznań d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Inowraclawichen Rreife belegene, ben Gebruder Johann und Friedrich Giewert jugehörigen abelichen Guter Bronowo und Rtiewice, welche nach der landschaft=

lichen Tare

Mronowo auf 21,062 Rtir. 20 fgr. 6 pf. Rijewice auf 7,142 = 1 2 = 6 = gewurdigt worden find, follen auf ben Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber bffentlich an ben Meifibietenden verfauft werben, und die Bietungstermine find auf

ben 18. Marg 1826, ben 21, Juni 1826, und ber peremtorische auf

ben 27. September 1826, bor bem herrn Dber-Landesgerichte-Uffeffor Barent Bormittage um 9 Uhr all=

hier angesett.

- Befitfähigen Raufern werben biefe Termine mit ber Dadricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termine Dieje Guter bem Meiftbietenden zugefchlagen, und auf ble etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe= rer Regiftratur eingesehen werben.

Bromberg ben 24. Oftober 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht. Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kiiewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 sgr. 6 fen. Knewice na 7142 Tal. 2 sgr. 6 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 18. Marca 1826. dzień 21. Czerwca 1826.

termin zaś peremtoryczny na dzień 27. Września 1826.

z rana o godzinie o. przed południem przed W. Assessorem Bärentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdelność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 24. Październ. 1825.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal= Citation.

In bem hypotheken = Buche bes ber Unna Rofalia geschiedenen Baronesse von Mottenhoss gebornen Meyerska angehörisgen, im Inowroclawer Kreise belegenen Gutes Tracks, sind auf den Grund des zwischen dem Stanislaus v. Slawoszewski und den v. Trzeinskischen Chelenten im Jahre 1782 geschlossenen Kaufconstracks nachsiehende Posten, und zwar:

- 2) sub Rubr. III. Nro. 2 får bie Catharina pon Slawoszewska 455
  Rthlr. 5 ggr. 22 pf. nebst 5 pro Cent Zinsen;
  - b) sub Rubr. III. Nro. 4 für die Geschwisser Abam, Jgnah, Franz und Apolonia v. Bromitoka 333 Mthlr. 8 ggr. nebst 5 proCent Zinsen, und
- c) sub Rubr. III. Nro. 7 für die Antonina und Marianna Geschwister von Micczkowski 68 Milr. 21 ggr. 4 pf. nebst 5 proCent Zinsen;

ex Decreto vom 19. September 1783 eingefragen worden.

Die vorgenannte Eigenthumerin bies fes Guts Anna Rosalia geschiedene Basronesse von Rottenhoff geborne v. Meyerska, hat die Loschung dieser Posten bei uns nachgesucht, da solche angeblich besahlt, die Quittungen darüber aber versloren gegangen sind.

Wir fordern daher die dem gegenwartigen Wohnorte nach unbekannten Gläubiger Catharina von Clawoszewska, die Geschwister Adam, Jgnatz, Franz und Apolonia von Bromirska, und die AnCytacya Edyktalna.

W księdze hypoteczney dobr Trzaski Ur. Anny Rozalii z Meyerskich rozwiedzioney Rottenhoff Baronowey dziedzicznych a w Powiecie Inowrocławskim położonych, na fundamencie kontraktu kupna między Stanisławem Sławoszewskim a małźonkami Trzcińskiemi w roku 1782 zawartego następne summy z mocy dekretu z dnia 19. Września 1783 intabulowane zostały, iako to:

a) pod Rubr. III. Nr. 2 dla Katarzyny Sławoszewskiey Talarów: 455 śgr. 5 fen. 2<sup>2</sup>/<sub>5</sub> wraz z prowizya po 5 od sta;

b) pod Rubr. III. Nr. 4. dla Adama Ignacego, Franciszka i Appolonii rodzeństwa Bromirskich Tal. 333 dgr. 8 wraz z prowizyą po 5 od sta.

niny i Maryanny rodzeństwa Mieczkowskich 58 tal. 21 dgr. 4 fen. w raz z prowizyami po 5 od sta.

A gdy dziedziczka wspomnionych dóbr Anna Rozalia z Majerskich rozwiedziona Rottenhoff Baronowa, extabulacyi summ tychże domaga się twierdząc, że są wypłacone, lecz kwity na takowe zagubione, przeto wzywamy z pobytu teraznieyszego niewiadomych wierzycieli Katarzynę Sławoszewską, Adama Ignacego, Franciszka i Apolonią rodzeństwa Bromirskich i Antoninę i Maryannę

onina und Marianna Geschwistern von Mieczkowska, so wie deren etwanige Erben, Cessionarien oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, hierdurch aus, in dem auf den 10. Februar 1826. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg anderaumten Termin zu erscheiznen, und ihre Ansprüche an die vorbezeichneten Summen nachzuweisen, widrigenfalls sie mit denselben präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auserzlegt, und diese Posten im Hypotheken-Buche von Trzaski gelöscht werden sollen.

Dromberg ben 12. Septbr. 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

rodzeństwo Mieczkowskich iako też ich Sukcessorów i Gessyonaryuszów lub tych, którzyby w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 10. Lutego 1826 przed Wnym Dannenberg wyznaczonym stawili się i swe pretensye do summ powyżey określonych udowodnili, inaczey bowiem zostaną z takowemi prekludowani, i im w tey mierze wieczne będzie nakazane milczenie, a w skutek tego extabulacya summ rzeczonych w księdze hypoteczney dóbr Trzask nastąpi.

Bydgoszcz d. 12. Wrześn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

### Bekanntmachung.

z których estatni parcan rycznyca iest, przed Bennowawa bedzie

Es wird hierdurch zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß durch den zwischen dem hiesigen Landgerichtskanzellisten Carl Wilhelm Courad Hantelmann und seiner Chegattin Johanna von Jychlinska am 19. April d. J. zu Peisern im König-reich Polen coram Notario und Zeugen geschlossenen, und am 29. August d. J. bei dem unterzeichneten Landgerichte verslautbarten Chevertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 10. Oft. 1825.

Roniglich Preuß. Landgericht.

(hiera beel Belligen.)

# Obwieszczenie.

Padaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż kontraktem przedślubnym między Karolem Wilhelmem Konradem Hantelmanem, kancelistą Sądu Ziemiańskiego i Ur. Johanną Zychlińską malżonką wdniu 19. Kwietnia r. b. w Pyzdrach w Królestwie Polskim przed Notaryuszem i świadkami zawartym, a w dniu 29. Sierpnia r. b. w niżey wyrażonym Sądzie Ziemiańskim ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 10. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego. Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnefener Rreife belegene Allodial= Rittergut Wilfowia nebft ber Muhle Bilfowiczfi, welches nach ber gericht= Tichen Tare auf 10993 Rthir. 25 igr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Ronigl. Saupt = Bante gu Berlin, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, wogu bie Bietungeter= mine auf

ben 30. September C.,

ben 14. Januar 1826., unb

ben 29. April 1826., von benen ber lette peremtorijch ift, bor bem Deputirten herrn Canbgerichterath Sentich Bormittage um g Uhr angefett

gen Raufern mit ber Auflage befannt ge= macht, in benfelben zu erfcheinen unb god rusinish ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 26, Mai 1825.

i swiedkami sawartom, dru dniu 29. Abnigl. Preuf. Landgericht. Saffice Ziemias d'un de oszon m.

uspolació ilantica l'accidenta wille

o deixing Monda iteurs ....

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wilkowyia wraz z młynem Wilkowiczki pod jurysdykcya nasza w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. sgr. 3 fen. iest oszacowana, na wniosek Krók Banku w Berlinie, droga publiczney licitacyi naywyżey podaiącemu sprzedana bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826, na dzień 29. Kwietnia 1826., z których ostatni peremtorycznym iest, przed Deputowanym Sędzią, naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch Diefe Termine werben ben besitfabis zrana o godzinie gtey w sali Sadu tuteyszego odbyć się maiace.

> O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

> Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

. Fremileta ben 10. Ett. 1825.

# Erste Beilage zu Mro. 94. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene Herrschaft Padniewo, aus den Gutern Padniewo und Paledzie Dolne nebst Zubehör bestehend, welche nach der gerichtlichen Taxe und awar:

bas Gut Padniewo nebst Zubehör auf 67,876 Athlir. 11 fgr. 2 pf., und bas Gut Palędzie Dolne auf 34,271 Athlir. 6 fgr. 4 pf.

gewurbigt worden sind, follen auf ben Untrag der Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine find auf

ben 5. November c., ben 28. Januar 1826., ben 27. Mai 1826.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jentsch Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt, zu diesem Termin werden da= her Kaustustige mit der Nachricht vorge= laden, daß sie die Taxe in unserer Re= gistratur einschen konnen.

Gnefen ben 16. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Padniewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa, Polędzia dolnego wraz z przynależytościami, składaiąca się, a która podług sądowéy taxy, to iest:

wieś Padniewo z przynależytościami na 67,876 tal. II śgr. 2 fen.; wieś zaś Palędzie dolne na 34271 tal. 6 śgr. 4 fen.;

oszacowaną została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu długow drogą publicznéy licytacyi naywiecey daiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1826., na dzień 27. Maja 1826.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia, z tém zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

and an employ and an

the state of the first find the city of the control of the party of the party of

Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Chodziesener Kreife Bromberger Regierunge Departemente gelegene herrschaft Chodziesen nebst Bubehorungen, mit Ausschluß von Dlesnice und bas Gut Dlesnice besonders mit ben bagu gehori= gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, ben Ginfunften von der Sammer und Dlesniger Mahlmuble, ber Border= und Cienoer Walkmuhle, ber Cienoer Rolonie, ber Papierfabrick, ber neuen Walfmuble, bem Bineborf Ramionki und ber Wiese Whremba, auf bem Bor= werks-Territorio von Chodziesen, wovon nach ber im Sabre 1823 revidirten land= schaftlichen Tare, die Berrschaft Cho= bziesen auf 126084 Rthlr. und bas Gut Dlesnice auf 63347 Athlr. gewurdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber hiefigen Landschafts = Direction Offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werben, und die Bietungs = Termine find auf

den 11. October 1825., den 9. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 10. April 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Kryger, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Beisügen eingeladen werden, daß an den Meistebietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulässig machen.

Patent Subhastacyny.

Maietność Chodzież pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Cho. dzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiawszy Olesnice, daléy separatim włość Olesnice z należącemi do niey lasami, cegielnią i wapniarnią z dochodami młynów Oleśnickiego i Hammer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, łaki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxy landszaftowey roku 1823, rewidowaney maietność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiąt cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarów oceniono, na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi landszafiu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień 9. Stycznia 1826. termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Kwietnia 1826.

zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, na które ochotę nabycia maiących z nadmieniem wzywamy, że przysądzenie dóbr na rzecz naywięce daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

## Die Berkaufsbebingungen find :

- 1) daß die Salfte des Gebots in Pfands briefen siehen bleiben kann und der Ueberrest des jest darauf haftenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen zuruck gezahlt werben muß,
- 2) daß davon, fatt 1/4 tel 1/3 tel pCent als Quittungs = Groschen gezahlt wird,
- 3) daß das, was über das Pfandbrief= Rapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Borschüffe und Feuer = Kaffenbeitrage ruckständig find, und der Rest in alten Coupons gezahlt werden kann.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten mit keinem Kurator ober Mandatar versehenen aus dem Hypothekenscheine vom 18ten Marz v. J. hervorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Mro. 11. die Eleonore v. Krzycka verehelichte v. Wyganowöka wegen eines Rests einer Vormundschafts-Caution von 111 Ktl. 8 gr.

ad Rubr. III. Mro. 25. die Beate von Lipska geborne v. Chmielewska wegen eines Rests von einem Darlehn von 10000 Athlr.

ad Rubr. III. Mro. 25, der General Nicolaus v. Czapefi wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Mtl. 16 gr. zustehenden Sicherheit für Warunki przedaży są następuiące:

1) iż połowa plusliciti w listach zastawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listów zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

 że z niey zamiast ¼ procentu ¾ iako summa kwitowa płacona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą tę, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokoienie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiźnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokoioną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pełnomocnikiem nie opatrzonych a z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszłego wykazuiących się iako to ad Rubricam III. Nr. 11. Urod. Eleo-

norę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczey 111 Tal. 8 dgr.

ad Rubricam III. Nro. 25. Ur. Beate z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nro. 25. W. Mikołaia Czapskiego Generała względem bezpieczeństwa summ resp. 1000 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Atlr., 2000, und

werben zu bem obengebachten Termine ebenfalls hierdurch vorgelaben und ihnen überlaffen, ihre Rechte entweder perfon= lid), ober burch einen gulagigen legiti= mirten Special=Bevollmachtigten, wogu ibnen Die Juftig = Rommiffarien, Landge= richts = Rath Schlegell, Juftiz-Rommif= fionsrath Mittelftabt, Juftig-Commiffa= rius Morits und Betche vorgeschlagen werden, mahrzunehmen, es wird aber bie Verwarnung beigefügt, daß im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbietenven nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes gerichtlichen Raufschillings die Loschung ber fammtli= chen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lettern, ohne daß es zu biefemi3mede ber Probuftion ber Inftrumente bedarf, ber= fügt werden wird.

Die landschaftlichen Taren können zu jeber Zeit in unserer Registratur einges

feben werden.

Schneidemuhl ben 21. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy,

zapozywamy na termina wyżey wyszczegolnione zostawaiąc im do woli, aby praw swych osobiście lub też przez plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegity mowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzce Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodaiemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zostana, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokoienia niezyskaią. cycli a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewaiących, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszaftowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffatione = Patent.

Da sich in dem zum Berkauf des im Mogilner Kreise belegenen, den Gutzmannschen Erben zugehörigen Erbpachts= Mühlen=Grundstücks Krempka, welches gerichtlich auf 575 Athlr. 28 fgr. 4 pf. abgeschätzt worden ist, am 22. Juli c. angestandenen Termine kein Käuser ge= Patent Subhastacyiny.

Gdy się w terminie na dzień 22go Lipca r. b. do sprzedania w Mogilinskim Powiecie położonego, sukcessorów Gutzmanów własnego wieczysto dzierzawnego młyna Krempka zwanego, na 575 Tal. 28 śgr. 4 fen. sądownie oszacowanego, wyznaczomelbet hat, so haben wir einen neuen Wietungs-Termin auf ben 7. Januar a. f., vor bem Deputirten Herrn Ober-Land - Gerichts - Referendarius Schmidt-hals Morgens um 10 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem besitzfähige Käufer mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Tage in unserer Registratur einzgeschen werden fann.

Onefen ben 29. September 1825. Ronigl. Preußifdes Landgericht.

nym nikt niezgło ił, przeto wyznaczyliśmy w tem samem celu nowy termin na dzień 7. Stycznia r. p.
zrana o godzinie 10. przed Deputow.
Wnym Schmidthals Referend. Sądu
Nadziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego odbyć się maiącey, na który
zdatnych do posiadania nabywców z
tem nadmienieniem zapozywamy, że
taxa iego w Registraturze naszéy
przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 29. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Sum bffentlichen Berkauf des in der Stadt Gnesen unter Mro. 513 belegenen, zur Postmeister Musolfschen Masse gehderigen, und auf 1177 Athle. 5 fgr. 5 pf. gerichtlich abgeschätzten Grundsücks, haben wir einen neuen Termin auf den 21. December c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Auscultator v. Keystowski hierselbst anderaumt, zu welchem zahlungsfähige Käufer vorgeladen wersden, um ihre Gedote abzugeben.

Die Tare kann nebst den Verkaufsbe= bingungen in unserer Registratur eingese= ben werden.

Gnefen ben 29. September 1825. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem sprzedania domu pod liczbą 513 w mieście Gnieźnie położonego, do massy Musolfa należącego i na 1177 Tal. 5 śgr. 5 fen. sądownie oszacowanego, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Reykowskim w Sali Sądu tuteyszego, na który możnych zapłacenia nabywców zapozywamy.

Taxa tegoż wraz z warunkami zbycia w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 29. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, bem Norbert v. Zielinski und Ignah v. Suminski gebbrige Gut Kolodziejewo cum attinentiis, Patent subhastacyiny.

Dobra Kołodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur. Norberta Zielińskiego i Ignacego Su-

welches nach der gerichtlichen Taxe auf 52030 Mihlr. 23 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Real-Claubiger, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungstermine, nahmlich auf

ben 10. Januar } ten 11. April } 1826.,

von benen der lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichtes Rath Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichte-Locale anberaumt.

Besitfahigen Raufern werden biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben gu erfcheinen, und ihre Gebote ab= Die Tare des Guts und die zugeben. Raufbedingungen fonnen in unferer Re= giftratur eingesehen werben, mobei es jedem Intereffenten frei ftebet, feine etwanigen Ginmenbungen gegen Dieselbe vier Wochen vor bem letten Termine ein= Zugleich werden die ihrem zureichen. Woonorte nach unbefannten Realglau= biger, ale: ber Felix Unton von Karefi, ber Dincent v. Rodmoweli, ber Kam= merherr v. Rosmoweffi, ber Kacundi von Glifzegunsti, ber Joseph v. Lempidi, ber Anton v. Preuf, ber Jafob Ulensti, bie Albrecht v. Turefischen Erben, Die Gli= fabeth Marenneschen Erben, Die Martin Pannefichen Erben, bierdurch offentlich porgelaben, ihre Rechte in ben anfteben= ben Licitations-Terminen mabrzunehmen, unter ber Berwarnung, bag im Falle hres Musbleibens bem Meiftbietenden,

mińskiego własne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 52030 tal. 23 śgr. 7 fen. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyjne

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826,

na dzień 11. Lipca 1826, z których ostatni iest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać ie zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dóbr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Każdemu interessentowi wolno iest przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty swe cztery tygodnie przed ostatnim terminem podać.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorów El-żbiety Marennowéy i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie,

wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fteben, ber Bufchlag ertheilt, und nach geschehener Bahlung bes Raufgelbes, bie Lofchung ihrer Forderung, ohne Production ber barüber fprechenben Documente erfolgen wird.

Snefen ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

aby na powyżey wyznaczonych terminach praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daiącemu dobra te, ieżeli by prawne nie zachodziły przeszkody, przyznane zostaną, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi,

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, im Gnefener Rreife belegene Allobial= Rittergut Pomorgany Roscielne mit Par= cewo nebst Bledniewskie, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 33,873 Mtlr. 8 fgr. 3 pf. gewurdigt worden ift, fout auf ben Untrag ber Konigl. Sauptbanke gu Berlin bffentlich an ben Deiftbieten= ben verfauft werden, wozu bie Bietungs= Termine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 28. April 1826.,

von benen ber letzte peremtorifch ift, por bem Deputirten herrn Landgerichterath Sentsch Bormittage um 9 Uhr allhier angesett find.

Diefe Termine werben ben befitfabi= gen Raufern mit ber Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Pomarzany Kościelne z Parcewem i Bledniewką w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowana, na wniosek Królewskiego Banku Berlinskiego drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826., na dzień 28. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego odbyć się maiący.

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomości z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Die Take kann jederzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen ben 26. Mai 1825. Ronigle Preußisches Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wrefchner Kreife belegene, dem Abal= bert von Ibnfzewöfi jugehörige Erbs pachts = Borwert Rlein = Cieble nebft bem Dienft-Dorfe Groß-Ciesle, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 5771 Rthir. 15 fgr. 4 pf. gewurdiget worden ift, foll auf den Antrag ber Glaubiger Schulben halber öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und bie Bietunge=Ter= mine find auf

ben 19. October c. ben 20. Januar 1826., und ber peremtorische Termin auf

den 21. April 1826., bor bem Landgerichterath Jefel Morgens um 9 Uhr allhier angesetst.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine hiermit befannt gemacht.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann in unferer Regiftratur

eingeschen werden.

Guefen den 13. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark małe Ciesle wraz z wśia zacięźną Wielkie Ciesle pod Jurisdykcya naszą w Powiecie Wrzesińskim położony, Woyciecha Zbyszewskiego własny, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 5771 tal 15 sgr. 4 fen. iest ocenionym, na ządanie Wierzycieli z powodu długów publicnie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyine

> na dzień 19. Października r. b., na dzień 20. Stycznia 1826.

Termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Kwietnia 1826.

zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią Wnym Jekel w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść był mógł.

Taxa w Registraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezno dn. 15. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten Subhastations:Patente bas in der Stadt Brak unter ber Nr. 128 gelegene, ben Tuchmacher hornschen Erben gehörige, auf 240 Athle. gerichtlich taxirte Bohnhaus nebst Felbgarten, in bem hier am 10. Februar f. J. anstehenden Termine metstbietend verfauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Meferit ben 3. October 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Handelsmann Moses Cohn aus Wolftein und die unwerehelichte Jette Nissel Schlesinger zu Lissa, haben in dem am 8ten Juni 1825 gerichtlich geschlossenen Checontract, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach g. 422 Eit. I. Theil II. des Allgemeisnen Landrechts hiermit diffentlich bekannt gemacht wird.

Frauftabt ben 31. Oftober 1825.

Ebictal=Citation.

Nachdem über das bei der Stadt Tirschtiegel im Meseriger Kreise gelegene, auf 4045 Athle. 6 pf. abgeschätzte, und dem Apotheker Johann Friedrich Johne gehörige Vorwerk Judenluge, auf dem Antrag eines Gläubigers der Liquidations-Prozes eroffnet worden ift, so wer-

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego domostwo, w mieście Broycach pod liczbą 128 leżące, spodkobiercom szewca Horna należące, sądownie z przynależącym do niego ogrodem polnym na Talarów 240 cenione, publicznie naywięcey dającemu w terminie na dzień 10. Lutego r. p. wyznaczonym tu przedane będzie. Ochotę kupienia mających wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 3. Paździer. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Handlerz Moyżesz Kohn z Wollsztyna i Jetta Nissel Schlesinger z Leszna w kontrakcie przedślubnym w dniu 8. Czerwca 1825 r. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Części II. Prawa Powszechnego Kraiowego do wiadomości publ czney podaie.

Wschowa d. 31 Paździem, 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny.

Otworzywszy nad folwarkiem Zydownia (Judenliege) przed miastem Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim położonem, Aptekarzowi Janowi Fryderikowi Johne należącem i na Tal. 4045 fen. 6 ocenionem, na wniosek wierzyciela process likwida-

ben alle und diejenigen, welche an bas Grundfiud aus irgend einem Rechte= grunde Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit vorgelaben, in bem por bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Soppe auf ben 21. December c. Bormit= tags um 9 Uhr auberaumten Liquida= tions-Termine auf bem hiefigen Landge= richte personlich oder durch gesetzlich zulaffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbefanntschaft Die Juftig= Commiffarien Wittwer, v. Wronefi und Roffel in Borfchlag gebracht werden, gu ericheinen, ihre Forderungen gu liquidi= ren und beren Richtigkeit nachzuweisen.

Diejenigen die fich nicht melben, ba= ben zu erwarten, daß fie mit ihren Un= fpruchen an bas Grundfluck und beffen Raufgelber werden pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Rauf= geld vertheilt wird, auferlegt werden foll.

Meferik ben 4. Juli 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung:

Rach bem bier aushängenden Gubbaftations Patente, foll das im Bomfter Rreife ohnweit ber Ctabt Rafmit gele= gene Bormert Bugoda, welches auf publicznie naywięcey daigcemu na 2642 Rithlr. gerichtlich abgeschätzt worben, öffentlich verkauft werden, wogu

cyiny, zapozywamy minieyszem wszystkich tych, którzy z iakiegokolwiek badź prawnego zrzodła, pretensye do folwarku rzeczonego mieć mniemaią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 21. Grudnia r. b. przed Deputowanym Assessorem Hoeppe wyznaczonym na Ratuszu tuteyszym o godzinie gtéy zrana osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im w razie nieznaiomości tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Wittwer, Wrońskiego i Roestel proponuiem, stawili, pretensye swoie likwidowali, i ich rzetelności udowodnili. Tych którzy się nie zgłoszą, czeka, iż z pretensyami swemi do fol warku i summy kupna tegoż mianemi prekludowani będą i wieczne im w tey mierze milczenie, tak przeciwko nabywcy onegoż, iako też wierzycielom, pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyinego folwark Wygoda z przyległościami w Powiecie Babimostskim, blisko miasta Rakoniewic położony, na tal. 2642 oceniony, wniosek Wierzyciela ma bydź sprzedanym.

den 31. Petober c., den 4. Januar, und den 6: Marz 1826.,

wovon der lette peremtorisch ift, an hiefiger Gerichts = Statte Wormittags um 9 Uhr anderaumt sind; Kanflustige und Besitzschige werden hierzu vorgestaden.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 6. Juni 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauer Kreise in ber Stadt Ostrowo unter Mro. 28 belegene, dem Raskel Katz gehörige Antheil des Wohnhauses, bestehend aus einer Stude mit zwei Kammern, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 54 Athlr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der Subhasiation Schulden halber diffentlich an den Meist= bietenden verkauft werden.

Bu diesem Behufe steht Termin auf ben 9. Januar 1826 in loco Offromo in dem Königl. Friedens = Gerichte baselbst an, zu welchem alle Kassusige, die besitzsähig sind, hiermit vorgeladen werden.

Rretofchin ben 15. September 1825.

Termina licytacyine do tey sprze daży wyznaczone są na

dzień 31. Października r. b. dzień 4. Stycznia 1826, dzień 6. Marca 1826,

z których ostatni peremtorycznym iest, w sali naszey audyencyonalney. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, uwiadomiaiąc, wzywamy ich ninieyszem, aby się w terminach wspomnionych stawili.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Część domu składaiąca się z iedney izby i dwóch komor w naszym Obwodzie w mieście Ostrowie Powiecie Odalanowskim pod Nr. 28 położona, do starozakonnego Kaskel Katza należąca i sądownie na Tal. 54 oszacowana, w drodze subhastacyi na zaspokojenie długów naywięceydaiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem termin na dzień 9. Stycznia 1826 in loco w Ostrowie przed Królewskim Sądem Pokoju tamże wyznaczywszy, na takowy ochotę nabycia i zdolność posiadania mogących, ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 15. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das in unferem Gerichte = Begirte im Abelnauer Rreife in ber Stadt Offromo unter Dro. 33 belegene, bem Sirfch Cohn jugebbrige Grundftuck, beftehend aus einem Mohnhause nebst Speicher, Stallung, Bagen = Remife, Sofraum und Garten, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 536 Athle, gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger im Bege ber Subhaftation Sffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Bu biefem Behufe haben mir einen Termin auf ben 24. Sanuar 1826. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Rammer-Gerichts-21ffeffor Schrotter in unferem Gerichts= Locale anberaumt, und forbern befit= und zahlungefabige Raufluftige auf, fich einzufinden und ihre Gebote abgu= geben. Die Berfaufsbedingungen merben im Termine befannt gemacht werden.

Rrotoschin ben 19. Septbr. 1825. Konigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das in der Stadt Zdung Arotoschiner Kreises, auf der neuen Gasse unter Mro. 456 belegene, zum Christian Gottlied Schulzschen Nachlasse gehörige, auf 165 Athlr. gerichtlich abgeschähte Grundstück, bestehend aus einem in Bindwerf gebauten mit Schindeln gedeckten Wohnhause, und einem 260 Fuß langen und 49 Juß breiten Obstgarten, soll anderweit jubthassirt werden.

Es ift bagu ein neuer Bietung3 = Ter=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w obwodzie naszym w Powiecie Odalanowskim mieście Ostrowie pod Nro. 33. położona do staro zakonnego Hirsch Cohn należąca a składaiąca się z domostwa wraz z spichlerzem, staynią, wozownią, podworzem i ogrodem, co wszystko podług taxy sądowey na talarów 536 ocenionem zostało, w drodze subhastacyi publiczney naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem termin na dzień 24. Stycznia 1826. przed Deputowanym Ur. Schrötter Assessorem w mieyscu posiedzeń sądu naszego o godzinie 9. zrana wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali.

Warunki kupna w terminie ogłoszone zostaną.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Zdunach Powiecie Krotoszynskim na nowey ulicy pod Nro. 456 położona, do pozostałości po niegdy Krystyanie Bogumile Schulz należąca, na 165 Tal. sądownie oceniona, a składaiąca się z domu w reglówkę wybudowanego, szkudłami pokrytego, tudzież z sadu 260 stóp długiego i 49 stóp szerokiego w drodze dalszey subhastacyi sprzedaną bydź ma. Tym końcem

min auf den 5. Januar 1826. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Rath Boretius anberaumt worden, zu welchem besitzsähige Kauflustige hiermit einzelaben werden.

Die Tare kann in unferer Registratur

eingesehen werden.

Rrotofdin den 13. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

nowy termin licytacyiny na dzień 5 go Stycznia 1,826 r. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius o godzinie 10. zrana wyznaczonym został, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydź może.

Krotoszyn d. 13. Pażdzier. 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Da bem vermaligen Sulfe = Executor Maurer zu Chodziefen, Die bestellte Caution gurudgegeben merden foll, fo wer= ben alle biejenigen, welche aus feiner Amteverwaltung Unspruche an ihn zu machen haben, hiermit zu bem auf ben 14ten Februar 1826 Morgens um 8 Uhr bor bem Landgerichterath Wegener allhier angesetzten Termin borgelaben, um folde anzuzeigen und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, baß fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins ihrer Unspruche an die Caution verluftig fenn, und bloß an die Perfon bes ze. Maurer verwiesen werden follen, Diesem auch bie Caution gurudgegeben werben wird.

Schneibemuhl ben 22. Sept. 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

In Berfolg Auftrages des Königlichen Hochloblichen Landgerichts zu Frauftabt, soll auf Antrag eines Gläubigers das bem Borwerksbefiger Schmidt gehörige,

Zapozew Edyktalny.

Byłemu Exekutorowi pomocnikowi Maurer w Chodzieżu, złożona przez niego kaucya zwróconą bydź ma. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do niego z sprawowania urzędu swego, iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 14. Lutego 1826. zrana o godzinie 8 mey przed Sądu naszego Konsyliarzem Wegener w mież scu wyznaczonym pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym atoli razie regres swóy do kaucyi utracą i tylko do osoby Haurera wskazani, temu zaś kaucya zwróconą zostanie.

w Pile d. 22. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi folwark właścicielowi unter Mro. 49 bei Szymanowo belegene Vorwerk, welches nach der im vorigen Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 2010 Athlr. 24 fgr. 7 pf. gewürzbiget worden, im Wege der nothwendizgen Subhassation verkauft werden.

Bu diesem 3wede haben wir nachffes bende Termine, als:

ben 7. September d. J., und ben 9. Januar 1826.

von welchen der Letztere peremtorisch ist, in unserem Gerichts = Locale anderaumt, und laden Kauflustige und Besitzsähige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß für den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare und Berkaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich wird der herr Geheimerath Ernst Förster oder dessen Erben, da der Ausenthalt unbekannt, vorgeladen, ihre Gerechtsame wahrzunehmen, und im letten und peremtorischen Termine persollich oder durch einen zuläffigen Bewollmächtigten zu erscheinen, widrigenfalls nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach erfolgter Erlegung des Kaufgeldes die eingetragene, wenn auch leer ausgehende Forderung, und zwar ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werswerben wird.

Ramicz ben 7. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Schmidt przynależący pod liczbą 49. około Szymanowa położony, który według taxy w zeszłym roku nastąpioney na 2010 Tal. 24 śgr. 7 fen. sądownie otaxowany został, przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy następuiące termina iako to

na dzień 7. Września r. b. na dzień 7. Listopada r. b. i na dzień 9. Stycznia 1826.

z których ostatni iest peremtoryczny w lokalu naszym sądowym i wzywa iąc do tychże ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym zapewnieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy urodzonego Ernesta Foerster Konsyliarza taynego, lub sukcessorów iego, gdyż pobycie iest nieznaiome, ninieyszym aby praw swych dopilnowali, lub też w ostatnim i peremtorycznym terminie osobiście lub przez dozwolonego pełnomocnika stawili się, w przypadku bowiem niestawienia się nietylko że przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie chociaż nie zrealizowania zaciągnionego długu ich bez produkcyi dokumentu nastąpi.

Rawicz dnia 7. Czerwca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der Bedarf des unterzeichneten Gerichts für das Jahr 1826 an Schreibmaterialien, als: Ranzlei-, Koncept-,
Pack-Papier, Dinte, Siegellak, Oblate,
Bleistifte, Bindfaden, Zwirn 2c. soll in
einem auf den 22. Dec em ber d.J. 10
Uhr Morgens allhier zur Miaus-Licitation angesehten Termine an den Minbestfordernden angeschafft werden.

Es werden daher Dietungölustige hiermit aufgefordert, in diesem Termin sich einzufinden, das Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß dem Mindestfordernben die Lieferung überlassen wird.

Beder Bietende muß Proben ber ge= bachten Schreibmaterialien mitbringen.

Schroda ben 12. Noubr. 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

and thought beheat an inidat unwalked

ina o godzinie Sanew syctulevicey

Cubhaffations = Patent.

Das zum Mauermeister Oldenburgsschen Nachlasse gehörige, hieselbst auf der Lindenstadt belegene Wohnhaus Mro. 21., wozu 2 kleine Gärten gehören, zussammen 301 Athlr. 19 sgr. taxirt, soll theilungshalber öffentlich an den Meistebietenden zufolge Auftrages eines Közniglichen Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz verkauft werden. Hiezu siezu sieze bet der peremtorische Bietungstermin auf den 31. Januar 1826 auf der hiesigen Gerichtsstube an, wozu besitz-

Obwieszczenie.

Dostawa potrzebnych materyałów piśmiennych na rok 1826. składaiąca się z papieru konceptowego, mundowego i pakowego, atramentu, laku, opłatków, ołówków, szpagatu, nici kręconych do szycia akt, niemniey drzewa, ma bydź w wyznaczonym terminie dnia 22. Grudnia r. b. z rana o godzinie 10. w podpisanym Sądzie Pokoiu naymniey żądaiącemu wypuszczona,

Wzywaią się więc ci, którzy ochotę maią dostawę tę licytować, w tymże terminie się stawić, i swoie licyta podać, a oczekiwać mogą, że naymniey żądaiącemu dostawa pomienio-

na przyderzoną zostanie.

Każdy z licytantów winien próby wymienionych gatunków z materyałów piśmiennych w terminie złożyć.

Szroda dnia 12. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Nro 21. na lipowem mieście tu w mieyscu położone, z dwiema małemi ogradami, na 301 tal. 19 śrebrników otaxowane, i do pozostałości mularza Oldenburga należące, zostanie z przyczyny dzia łów na zlecenie Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza publicznie sprzedanym, i tym końcem podawania zawity termin w izbie sądowey na dzień 31. Stycznia 1826. wyznaczonym został, naktó-

being the histories on, went define as a de wastagen vant vant van root

und gobinugefabige Raufluftige mit bent ren do kupne zdatnych ochotników Bemerfen borgelaben werben, bag bie Zare fo wie Raufbedingungen taglich in unferer Regiffratur eingefeben werden Edunent.

Birnbaum ben 14. October 1825. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Subhaffations = Parent.

Bufolge Auftrage bes Ronigl. Lanbge= richts zu Frauftatt, haben wir gum Berfauf im Wege ber nothwendigen Gub= haftation ber hierfelbft unter Dro. 265 auf ber Rlepstafchen Strafe hinter ber Bernhardiner = Rirche belegenen, und gu bent Margaretha Balfowiafschen Nach= tag gehörigen Grundftude, welche aus einem Wohnhaufe, einem Stall, einer Scheune und brei Getreibe=Garten beffe= ben, welche gerichtlich auf 297 Rthir. 20 fgr. abgeschätt worden, einen Ter= min auf ben 10. Januar 1826 fruh umr 8 Uhr auf ber biefigen Ge= Wir faben gur richtssiube anberaumt. Diefem Termine Raufluftige, Befit= und Zahlungefähige mit bem Bemerfeir hiermit bor, daß ber Meiffbietende nach erfolgter Genehmigung bes gebachten Konigl. Landgerichts ben Zuschlag zu ge= wartigen hat.

Roffen ben 22. October 1825. Ronigh Preug. Friedensgericht.

zapraszamy i ich uwiadomiamy, iż taxa i warunki kupna codziennie w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Międzychód d. 14. Pazdzier, 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

### Patent Subhastacyiny.

Wmoc polecenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy w drodze koniecznéy subhastacyi do sprzedaży tu w mieyscu sub Nro. 265 na ulicy Klepska zwanéy, za Bernardynami położonych i do pozostałości po Małgorzacie Walkowiakowey należących gruntów składaiących się z iednego domu, stayni, stodoły i trzech ogrodów siewnych, które na 297 Tal. 20 sgr. sądownie oszacowane zostały, termin

na dzień 10. Stycznia 1826.,

zrana o godzinie 8méy w tuteyszey Sadowey Izbie, na który ochote kupić maiących do zapłacenia i posiadania zdolnych, z tém nadmienieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Sadu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 22. Października 1825.

Król Pruski Sad Pokoju.

Nuftion.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochlobl. Landgerichte ju Pofen, follen in termino ben 12. December b. 3. Bormit= tage um 9 Uhr im herrschaftlichen Bohn= gebaube gu Piglowice eine halbe Deile pon Schroba und eben fo weit von San= tomifchel entlegen, mehrere im Wege ber Execution abgepfanbeten Gegenstande, als: 6 filberne Efloffel, Rupfer, Meubles und Sausgerath, ein verbectter Da= gen auf Federn, 10 Rube, 15 einjahris ge Ralber, 238 Stud Schaafe und 97 Lammer, offentlich an ben Meiftbieten= ben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben, wozu wir Rauftus flige biermit einlaben.

Schroba ben 15. November 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Jum bffentlichen Verkauf von 250 Klaftern kiefern Brennholz, welche im Wege ber Exekution gepfändet worden, haben wir einen Termin auf den 8 ten December d. J. Nachmittags um 2 Uhr in dem Kruge zu Sowy bei Pakodzlaw vor dem Herrn Justiz-Affessor Kukner anberaumt, zu welchem wir Kaussussige hiermit vorladen.

Rawicz ben 22. October 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Zufolge Auftrag bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum BerAuk-cya.

Na mocy zlecenia Królewskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego maia w terminie dnia 12. Grudnia r.b. o g. z rana w dworze wsi Piglowic pół mili od Szrody i tyleż od Zaniemyśla odległey różne w drodze exekucyi zatradowane przedmioty iako to: 6 stołowe śrebrne łyszki, miedź, meble, sprzęty domowe, bryczka kryta na rysorach, 10 krów, 15 rocznie cielaki, 238 sztuk owiec i 97 iagniat, naywięcey daiącemu za natychmiastową gotową zapłatą w kurancie bydź sprzedane, na który to termin ochotę kupna maiacych ninieyszem wzywamy.

Szroda dnia 15. Listopada 1825, Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży 250 sążni drzewa sosnowego do opału, które drogą exekucyi zatradowane zostały, wyznaczyliśmy termin na dzień 8. Grudnia r. b. godzinę 2. popołudniu w gościńcu na Sowach przy Pakosławiu przed Ur. Kutzner Assessorem Sprawiedliwości, do którego ochotę do kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Rawicz d. 22. Października 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie fauf bes zum Nachlasse ber Elisabeth Altsilisz gehörigen Mobiliars, bestehend aus Favance, Glas, Zinn, Kleidungsstude, Betten und Meubles, einen Termin auf den 1. Dezember d. J. Morgens um 9 Uhr in Czempin vor unferm Aktuario anberaumt, wir laden zu biesem Termin Kaussussige hiermit ein.

Roffen den 18. November 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Verkauf bes Mobiliar = Nachlasses ber Marianna Popielewska, bestehend aus 67 Stück Schaafen, Schweinen, Kuh, Kleidungsfrücken, Betten, Haus- und Wirthschaftse geräthen, einen Termin auf den 30. November b. J. Morgens 9 Uhr in Piotrowo bei Ezempin vor unserm Aktua- rio anberaumt.

Wir laden zu biefem Termine Rauflu=

Roffen ben 18. November 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht. wyznaczyliśmy do sprzedaży do pozostałości Elżbiety Altfilisz należących mobiliów z faiansu, szkła, cyny, sukien, pościeli i mebliskładającéy się, termin na dzień r. Grudnia r. b. z rana o 9. godzinie w Czempiniu przed naszym Aktuaryuszem na termin ten wzywamy ochotę kupić mających.

Kościan dnia 18. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie.

W poleceniu Król Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży mobiliów do pozostałości Maryanny Popielewskiey należących 67 sztuk owiec, świń, krowy, sukien, pościeli, domowych i gospodarczych sprzetów się składaiącey termin na dzień 30. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w Piotrowie pod Czempiniem przed naszym Aktuaryuszem, na ten termin wzywamy ochotę do kupna maiących.

Kościan dnia 18, Listopada 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Abertiffement.

Bon benen im Steckbriefe vom 10 November d. J. signalisteten bret Berbrechern, ist ber Simon Mankowski schon wieder ergriffen, mas jur Bers meibung unnothiger Nachforschungen hiermit bekannt gemacht wird.

Ergemeigno ben 14. Movember 1825.

Ronigi. Preug. Friebensgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts wird Unterzeichneter 36 filberne Eßlöffel, I Gimer Rum und mehrere Bierglaser, am 6. December b. J. in Zirke bfsfentlich an den Meistbictenden verkaufen, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Meferit ben 10. November 1825.

Strugti, Referendarius.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts wird Unterzeichneter verschiedene Meubles, als: 2 polirte Kommoden, 1 Schreib= Sekretair, 1 Sopha, 1 Dugend gepolsterte Stuhle und 2 Tische, so wie auch 4 Gebett Betten, am 6 ten December d. I. in Jirke bffentlich an den Meistbiez tenden verkaufen, wozu Kauflustige einz geladen werden.

Meferitz den 16. November 1825.

Strugfi, Referendarius.

## Muftion.

Da in bem zur Bersilberung bes Thie Samuel Abrahamschen Nach, lasses, auf ben 8. November b. J. und die folgenden Tage, angestandenen Termin, die vorzüglichsten Gegenstände, als: Silbergerarbe, Kleinodien, Tuche waaren, Wasche und Betten, wegen Mangel an Kauflustigen, unversteigere geblieben, so wird auf den Antrag der

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przedawać będzie podpisany dnia 6. Grudnia r.b. w mieście Sierakowie, 36 śrebrnych łyżek, dwa antały rumu i kilkanaście szklanek do piwa, naywięcéy dającemu publicznie. Ochotę kupienia mający wzywają się ninieyszem.

Międzyrzecz d. 10. Listop. 1825. Strützki, Referendaryusz.

Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przedawać będzie podpisany w mieście Sierakowie dnia 6. Grudnia r. b. różne meble, iako to 2 komody, pult, sofę, tuzin wysłanych krzesełek i dwa stoły, niemniey pościel na czteryłóżka, naywięcey daiącym publicznie. Ochotę kupienia maiący wzywaią się ninieyszem.

Międzyrzecz d. 16. Listop. 1825. Strützki, Referendaryusz.

#### Aukcya.

Ponieważ w terminie dnia 8. Listopada r. b i w następnych dniach do sprzedaży pozostałości kupca Thie Szmul Abrahama odbytym, nayznacznieysze obiekta, to iestkleynoty, śrebra, towary sukienne, bielizna i pościel, z przyczyny braku kupuiących, sprzedanemi bydź nie mogły, przeto na wniosek kuratorów, wyznaczony

Ruratoren, ein nochmaliger Termin in loco Rornik auf ben 14ten Des gember d. J. und die folgenden Lage vor dem unterschriebenen Deputirten hiermit anberaumt, zu welchem Raufs lustige eingeladen werden.

Strem ben 16. November 1825. Der Aftuarius bes Konigl Friedens, gerichts hiefelbft.

gerichts hieselbst. De in it e. został nowy termin na dzień 1 4 Grudnia r.b. inastępne dnie w m ie ście Korniku, na który niżey podpisany Delegowany ochotę kupna maiących ninieyszym zaprasza.

Szrem dnia 16. Listopada 1825. Aktuaryusz Król. Sądu Pokoiu. Meinike.

Bei E. S. Mittler in Pofen am Markt Nro. 90. Ift zu haben: Friedlander, die Rechenkunft in ihrer Vereinfachung. Preis i Reir. 7½ fgr.

Donnerstag ben 24. November ist frische Wurst und Sonnabend ben 26. ej. Ball bei Peter Lubte auf Ruhndorf.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>16. Noobr.                    |                                           | Freitag den<br>18. Novbr.                             |                                                      | Montag den<br>21. Novbr.        |                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                            | bis<br>Nir.fgr.vf                         | von<br>Mir.fgr.pf.                                    | bis<br>Mtt.fgr.pf.                                   | von<br>Mr.fgr.vf.               | bis<br>Mr.fgr.pf.                |
| Reinen der Scheffel | - 15 -<br>- 10 -<br>- 16 4<br>- 27 6<br>- 6 - | - 16 4<br>- 11 - 17 6<br>- 17 6<br>- 17 6 | 15 — 16 4<br>— 16 4<br>— 27 6<br>— 6 — 17 6<br>2 20 — | 10 11 - 17 6 1 - 9 - 9 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 | 27 6<br>- 6 -<br>17 6<br>2 20 - | 10 4<br>- 11 - 20 - 1 - 9 - 20 - |